## Nº 267.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Sonnabend, den 7. Rovember 1829.

Angekommene Fremde vom 5. November 1829.

Hr. Erbherr Milewsfi aus Ceradz, Hr. Erbherr Jasinsti aus Witakowice, 1. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Pachter v. Peipowski aus Zirke, Hr. Umtstath Senger aus Polajewo, Hr. Burgermeister Wentscher aus Grandenz, I. in Nro. 251. Breslauerstraße.

#### Edictat = Citation.

Auf Antrag eines Real-Glanbigers ist überdie, die Summe von 34,659 Athl. bestragenden Raufgelder des im Poseiter Rreise belegenen Guts Rosnowo, von welchem der Besistitel zulegt im Hyposthekenduche auf den Namen des Bonaventura v. Gajewski berichtigt war, der Raufgelder Liquidations prozes erdssnet worden. Es werden daher alle diejenisgen, welche an das Gut oder die Kaufzgelder Real-Ansprüche zu haben vermeisnen, so wie auch namentsich:

1) Die Therefia Marianna verehelichte Dunin, geborne v. Wilczynofa,

2) der Johann Unton und Michael v. Swiecidi,

3) die Franciska v. Gajewska und Alonfia verehelichte v. Arzyganowska geborne v. Gajewska,

4) ber Graf Unton v. Studnicki,

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wniosek iednego wierzyciela realnego został nad summą szacunko. wą dóbr Rosnowa w Poznańskim Powiecie położonych, w ilości 24,659 tal., których tytuł possessyi na ostatku w księdze hypoteczney na imie Ur. Bonawentury Gaiewskiego uregulowanym był, summy szacunkoweży process likwidacyiny rozpoczęty. Za czem wszyscy ci, którzy do kupna pieniędzy pretensye realne mieć mniemaią, iako też z nazwiska:

- 1) Teressa Marianna z Wilczyńskich Duninowa,
- 2) Jan Antoni i Michał Swięcicki,
- 3) Franciszka Gaiewska i Aloizya z Gaiewskich Krzyżanowska,
- 4) Hrabia Antoni Studnicki,

5) bie Frau Rammerherrin b. Storze= 5) Szambelanowa Skorzewska. wita,

find, hierburch offentlich vorgeladen, in pozywaią, aby się w terminie likwi erscheinen, ihre Unsprüche an bas Gut podali i udowodnili. Rosnowo, oder beffen Raufgelb gehörig Niestawaiący się oczekiwać ma, iż

damit ein ewiges Stillschweigen, somohl iak przeciw wierzycielom, pomiedzy bie Glaubiger, unter welchen bas Rauf= beda, nakazanem zostanie. gelb vertheilt wird, auferlegt werden

wird.

Pofen ben 25. Juni 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Edictal=Citation.

Auf den Untrag des Roniglichen Pol= nifchen General Sigismund v. Rurnato= woli zu Warschau, werben alle biejeni= gen, welche auf die Rubr. III. Nro. I. auf Pozarowo, fur die verftorbene Che= gattin bes Eigenthumers Abam v. Rur-

z pobytu swego pomieszkania niewiabie ihrem Aufenthalte mach unbefannt domi, ninieyszem publicznie sie zadem auf den 14. Movember d. J. dacyinym na dzień 14. Listo-Bormittage um 10 Uhr vor bem Depu- pada r. b. zrana o godzinie totey tirten Land-Gerichte-Uffeffor Roicher in przed Deputowanym Assess. Roscher unferm Partheien - Bimmer anftebenben w naszym zamku sądowym wyzna-Liquitations = Termine perfoulich ober czonym, osobiście lub przez pełnoburch gesehlich zuläfige Bewollmachtigte, mocników prawem dozwolonych, któ. wozu benjenigen, welchen es an Befannt- rym się w braku nieznaiomości Komfchaft fehlt, Die Jufig = Commiffarien miss. Sprawiedl. Hoyer, Mittelstädt. honer, Mittelfadt, Guderian und Dgros Guderian i Ogrodowicz proponuia, dowicz in Borfchlag gebracht werben, zu stawili, swe pretensye dostatecznie

anjugeben und nachzuweisen. z swemi pretensyami do rzeczonych Der AusBleibende hat zu gewärtigen, dobr lub kupna z pieniedzy wylączobaff er mit seinem Unspruche an bas Gut nym i iemu w tey mierze wieczne ober die Raufgelder prafludirt, und ihm milczenie, tak przeciw okupicielowi, gegen ben Raufer beffelben, ale gegen ktorych pienigdze kupna podzielone

Poznań dnia 25. Czerwca 1820.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewsko-Polskiego Generala Zygmunta Ur. Kurnatowskiego w Warszawie wszyscy ci, którzy do summy w Rubr. III. No. 1. na Pozarowie dla zmarłey małżonki dziedzica Ur. Adama Kurnatowskiego, Anny Elżbiety z Unruh, w ilości 2626 tal, 10 śgr. czyli

unferm Inftruffiond = Bimmer angumel - nym Konsyliarzem Sadu Ziemian ben und zu bescheinigen, widrigenfalls skiego Ur. Culemann w naszey izfür amortifirt werden erflart werben.

Pofen ben 18. Juni 1829 ..

Ronigl. Preuß, Canbgericht.

natowell, Anna Elifabeth geborne v. Un= 15758 złotych polskich z kwitu rub, mit 2626 Athl. 10 fgr., ober Grodzkiego z dnia 25. Czerwca 15,758 Rl. polnisch aus der Grod-Quit- 1777., ktora to summa na powodztung bom 25, Juni 1777, bie auf Berg two Collegium pupillorum dla anlaffung bes Pupillen-Collegiums fur czworga z taże spłodzonych dziec vier Kinder berfelben am 4. November w dniu 4. Listopada 1796 przez 1796 bon bem Bequelaus Georg von Boguslawa Kurnatowskiego zamel-Kurnatowöfi angemelbet und zufolge dowana i wskutek przyznania dziebes Unertenntniffed bes Gigenthumers dzica w protokule z dnia 18. Kwiein bem Protofoll vom 18. April 1796 tria 1796 przez dekret z dnia 21. per Decretum vom 21. September Wizesma 1801. zahipotekowana. 1801 eingetragen find, und die über zostala, czyli do zaginionego Inbieje post sprechenden Documente, nam= strumentu kwitu Grodzkiego z d. lich die von den Abam v. Kurnatowsfi= 25. Czerwca 1777. przez Adama iden Cheleuten ausgestellte Grod-Quit- malzonkow Kurnatowskich wystatung bom 25. Juni 17.77, bas Uncres wionego protokulu przyznania z fenutnig-Protofoll vom 18. April 1796 dnia 18: Kwietnia 1796 i Attestu und ber Supothefen-Recognitione-Schein hypotecznego z dnia 21. Pazdzierbom 21. October 1801, als Eigenthus nika 1801. iako właściciele, cessyomer, Ceffionarien, Pfand= ober fonflige naryusze; zastawnicy, lub innych Briefe-Inhaber, ober aus einem anbern skryptów posiadacze, czyli z in-Rechtsgrunde Ausprüche zu haben ver- nycht zasad prawnycht pretensye meinen, aufgefordert,, ihre Unspruche mied mniemaig, wzywaig sie, aby binnen 3 Monaten und fpatestens im swe pretensye w trzech miesigcach Termine den 1. December b. J. i naypóźniey w terminie dnia 1. Bormittags um 10 Uhr vor tem Depu- Grudnia r. b. przed poludniem tirten Land-Gerichte-Rath Culemann in o godzinie 10. przed Deputowafie mit ihren Auspruchen auf die zu ib= bie instrukcyinéy zameldowali, ii schende Post und die barüber ausgestell= udowodnili, wprzeciwnym bowiem ten Documente prachudirt und lettere razie z swemi pretensyami na summę wymazać maiąca i instrumentana takowa wystawione wykluczenii i ostatni za utracaiących prawa ogłoszeni beda.

Poznań d. 18. Czerwca 1829: Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Nachbem über bas Bermogen bes biefelbft perftorbenen Gutobefigere und Schatz-Directore, Marcus Bincent von Chmielewski, der erbschaftliche Liquida= tions-Prozes eröffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche Gelb, Pratiofa, Dofumente ober Briefichaften bes Gemeinschuldners hinter fich haben, aufge= forbert, nicht bas Geringfte babon an beffen Erben gu verabfolgen, vielmehr und bavon fofort, treulichst Anzeige gu maden, und diefe Gelber, Effetten ober Briefichaften mit Borbehalt ihres Rechts an unfer Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls die geleiftete Zahlung ober Ausantwortung als nicht geschehen er= achtet und gum Beften ber Maffe ander= weit beigetrieben werben wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelber berschweigen ober zuruckbehalten, haben überdem noch zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenben Pfand- ober andern Nechts für verlustig erklart werben.

Bromberg ben 10. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

A STATE AND LONG THE PARTY OF T

LANGER OF THE LOCKET PROPERTY.

Gdy nad maiatkiem tutey zmarlego dziedzica dóbr i dyrektora skarbu, Marka Wincentego Chmielewskiego process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywaią, się ninieyszem wszyscy ci, którzy pieniądze, pretiosa, dokumenta lub skrypta iakowe do spadkodawcy należące, posiadaią, aby nic z takowych sukcessorom tegoż niewydawali, owszem nam natychmiast wierne doniesienie uczynili i takowe effekta, pieniądze lub skrypta z zastrzeżeniem sobie mieć mogących do tychże praw im służących, do naszego depozytu złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastąpiona wypłata lub wydanie tych, za nienastąpione uwažaném i na dobro massy powtórnie ściagnionem zostanie.

Ci, którzy podobne pieniądze lub rzeczy zataią, albo téż u siebie zatrzymaią, spodziewać się prócz tego mogą, iż wszelkie prawa zastawne lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

In bem Sypothefenbuche bes im De= feriger Kreife belegenen, gur herrschaft Bentschen gehörig gewesenen ablichen Gute Groß=Dammer (Dabrowka), be= fiehend aus dem Vorwerf und Dorfe gleichen Mamens, dem Borment Schrompe oder Samsankt, bem Vorwerk Bohlen oder Bolewing und ber Saulanderei gleichen Mamens, ift Rubr. III. No. 10. eine Protestation fur ben Frang v. Przeuefi wegen einer am 1. Mai 1797 auf ben Grund bes im Jahre 1739 ergange, nen Decrets bes Tribunals gu Petrifau angemelbeten, von bem borigen Eigen= thumer, bem Rittmeifter Stephan b. Gar= egundfi, aber beftrittenen Real-Forberung von 1500 Athl. oder 9000 Gulben pol= mifch und Rubr. III. No. 12. rine Poft von 56 Mthl. oder 336 Gulben polnisch für einen gewiffen Meyer ohne nabere Bezeichnung, welche von ben vorigen Gigenthumern, Anton, Frang, Stephan und Repomucen b. Garcynisti anerfannt worben, eingetragen.

Der bisherige Eigenthunrer best Guts Groß-Dammer, Kammerherr von Garzchnöfi, behauptet, daß beide Schuldposten bezahlt sind, und hat deren Lösichung in Antrag gebracht. Da er aber die betreffenden Quittungen und resp. Löschungs-Consense beizubringen nicht im Stande ift, ihm auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubiger oder deren Erzben unbekannt ist, so verlangt er deren öffentliche Vorladung.

Demgemäß forbern wir ben Frang b.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr szla checkich Dąbrowka w powiecie Międzyrzeckim leżących, przedtém do maiętności Zbaskiey należących, z folwarku i wsi Dabrowka (po niemiecku Gross - Dammer) z folwarku Samsonki czyli Schrompe z folwarku Bolewiny czyli Bohlen, olendrów podobnegoż nazwiska składaiących się, zahypotekowana iest w dziale III. Nr. 10. protestacya dla Ur. Franciszka Przeuskiego, względem pretensyi realnéy tal. 1500 czyli 9000 złt. pol. wynoszącey i pod dniem 1. Maia 1739r na mocy dekretu wr. 1730 w Trybunale Piotrkowskim zapadłego zameldowaney a przez przeszlego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznanéy, w dziale zaś III. Nr. 12. summa 56 tal. czyli 336 zlt. pol. dla pewnego Meyer bez bliższego opisu. WW. Antoni Franciszek Stefan i Nepomocen Garczyńscy prześli dziedzice przyznaliją.

Dotychczasowy dziedzic Dąbrow-ki W. Garczyński Szambelan twierdząc, iż obydwie summy zapłacone zostały, wniósł o wymazanie ich. Nie będąc zaś w stanie kwitów czyli zezwoleń na wymazanie przystawić, i podaiąc zarazem, że mu mieysce pobytu wierzycieli wymienionych lub ich sukcessorów wiadomém nie iest, domaga się, aby publicznie zapozwanymi byli.

W skutku tego zapozywamy Ur.

Przeusti, fo wie ben Mener, ihre etwas nige Erben, Ceffionarien ober Diejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, hiermit auf, in bem auf ben. 14ten Robember b. 3. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Berrn Referens barius Rubale bier an der Gerichteffelle. angegeten Termine, entweder perfonlich ober burch gefetilich julafige Bevollmach= tigte, wozu wir ihnen bie Juftig=Com= miffarien. Wolny und v. Wronefi vorfclagen, zu erfcheinen, um ihre Unfprude geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit werben pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt, auch bie Lofdjung jener Poften ohne weiteres verfügt werden.

Meferit ben 9. Juli 1829.

Ronigl. Preuß: Land gericht.

Franciszka Przeuskiego i Meyera, ich sukcessorow, cessyonaryuszów, lubtych, którzy w ich prawa wstapili, aby się w terminie na dzień 14. Listopada r. b. wyznaczonym ogodz 9. zrana w Izbie naszéy sądowey przed Ur. Kubale Referend. osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na ktorych im tuteyszych Kommissarzy Spraw. Wronskiego i Wolnego proponuiemy stawili, i pretensye swoie udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie, summy zaśrzeczone z księgichypoteczney wymazanemi zostaną.

Międzyrzecz d. 9. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Es foll nach bem hier affigirten. Subhastations-Patente bas im Virnbaumer Areise gelegene, bem Landrath v. Brause gehörige, auf 83,885 Athl. 10 fgr. 3pf. landschaftlich abgeschätzte adliche Gut Pritsche im Wege ber Execution in ben hier am

11. September c.,

11. December c., a amie Ve

Obwieszczenie przedaży.

Podług wywieszonego tu patentus subhastacyjnego, dobra szlacheckie Przytoczna do W. Brause Konsyliarza Ziemiańskiego należące, w Powiecie Międzychodzkim sytuowane i podług zasad ziemstwa na tal. 83,885 śgr. 10 fen. 3 ocenione, maią być publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyj przedane.

Termina licytacyine wyznaczone

sa na dzień

11. Września r. b.,

12. Mary 1830, auffebenden Terminen, wobon ber lette 12. Marca 1830, peremtorisch ift, offentlich an der Meift. Odbywać się beda tu w Międzyrzebietenden verfauft merden, wogu wir Raufer einladen. Jeber Licitant muß fur bie Erfullung aller, burch ben Bu-Schlag zu übernehmenden Berbindlichfei= ten eine Caution bon 5000 Athl. entweber baar ober in Pfandbriefen und Ctaates papieren nach dem Cours beponiren.

Die übrigen Bedingungen und bie Tare find in unferer Regiffratur eingu-

feben.

Meferit ben 30. Marg 1829.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

II. Grudnia r. b.,

czu. Ostatni z nich iest pereintorycznym. Chęć kupienia maiący wzywaią się więc, aby się naypoźniey w ostatnim zgłosili.

Double Ville delicated metals

Każdy licytuiący musi na dowód wypełnienia obowiązków przez przybicie przyjętych 5000 tal. kaucyi w gotowiźnie lub w listach zastawnych lub też papierach państwa złożyć.

Resztę warunków i taxę w Registraturze Sądu przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 30. Marca 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In ber Ausspielung meiner Ritter-Guter Temnitt und Grunow ift bie Art ber Ziehung, infofern es auf den Muszug ber einzigen Geminn-Rummer ankommt. in bem Plane vom 31. Muguft vorigen Sabres nicht bestimmt worben, und bestim= me ich baber, nach Gingang ber erbetenen Borichlage ber refp. Saupt-Agenturen, jeist :

baß fammtliche 80,000 Rummern aus bem Gluderabe gezogen werben und die "zulett" gehobene nummer dicjenige fenn foll, worauf die Gu-

ter nebft Inventarium ichuldenfrei gewonnen werden.

Die Einzählung ber Nummern von i bis 80,000 und bie Biehung beginnt, weil ber ifte November auf einen Conntag fallt, am gten, Morgens 8 Uhr, ,im Englischen Saufe" Mohrenftrage Do. 49., und wird damit taglich von 8 Uhr frub bis 12 Uhr Mittags fo lange fortgefahren werden, bag überhaupt 40,000 Rum= mern gezogen find.

Bur Fortsetzung und refp. Beendigung ber Biehung ber übrigen Nummern bestimme ich ben Termin unwiderruflich auf ben 15. Januar funftigen Jahres

und folgende Tage.

Die Loose über die nicht gezogenen Nummern bleiben, mit Ansnahme derzienigen gültig, welche ich nach Eingang aller Schluß-Berichte besonders und diffentlich aufrusen werde. Zu den nach der Ziehung der ersten Abtheilung mir verbliebenen gültigen Nummern werden neue Loose in der frühern Form, jedoch nur Haupt-Loose, jedes mit 5 Nummern zu fünf Thaler in Golde ausgegeben, so daß vom Schlusse der Ziehung erster Abtheilung ab Loose à resp. 3 und 1 Thaler nicht mehr verkauft werden. Nur mährend der vorseyenden Ziehung sollen auch diese Loose à resp. 3 und 1 Thaler neben denen a 5 Thaler in der hiesigen Haupt-Agentur, breite Straße No. 5., gegen deren besondere Gewähr, daß die Nummern derselben bis zum Tage des Kaufes nicht gezogen, noch ferner und ausschließlich debitirt werden.

Ucht Tage nach Beendigung ber Ziehung erfter Abtheilung erhalten alle die, welche Loofe ausgeboten haben, Behufs der Benachrichtigung an die resp. Spieler

die über die gezogenen Mummern arithmetifch geordneten Liften.

tell sid ha appeared that the area of the excitation and it is

ine So, one Macinism say bein Give with mere in

Berlin ben 30. October 1829.

Collin Parisher Marinar Calleria

Comment of the contract of the

Street and the Nauge Co.

Benekendorff.

Indem wir diese Anzeige zur Kenntniß bringen, behalten wir uns vor, nach Empfang der Liste das Fernere zu berichten. Posen den 5. November 1829. C. Müller & Comp.

Als Buchbinder etablirt sich, wohnhaft am Markte neben hrn. Kaufmann. Rose Nro. 47. T. Zychlinski.

Zwei fehlerfreie Lithauische Nace-Pferde, egale braune Wallachen, 5 Jahr alt, 5 Fuß 4 Zoll groß, sind billig zu verkaufen bei Carl Scholtz, Markt No. 46.

an forthern with the commence of situate ber the ord Running